M

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

19. Monrag, den 26. Februar 1849.

Ungekommene gremde vom 23. gebruar.

Hotel de Paris; Hr. Guteb. v. Dobrzycki und Hr. Landrath a. D. v. Gumpert aus Bablino, I. im schwarzen Adler; die Hrn. Kaust. Gronewald aus Königsberg, Eiseck und Bonn aus Berlin, Traube aus Ratibor, die Hrn. Guteb. v. Willamowicz aus Markowice, Rankowski aus Ruda, I. in Laut's Hotel de Rome; die Hrn. Guteb. v. Golomann aus Kazlisch, Baron v. Lügow aus Mur. = Coslin, Hr. Geistlicher Battiewicz aus Lussowo, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Guteb. Ponifiersti aus Wisniewo, I. in der großen Eiche; die Hrn. Guteb. v. Grave aus Boret, v. Aurno sen. aus Obiezlerze, v. Grabowsti aus Busig, Hr. Reg. = Referendar Hammers aus Wollstein, I. im Hôtel de Bavière; Frau Guteb. v. Kiersta aus Gasawa, die Hrn. Guteb. v. Kiersti aus Chrypsto, v. Nieżychowsti aus Tylic, v. Bejanowsti aus Chudzic, v. Grabsti aus Kusborz, v. Pomorsti aus Ulcejno, v. Żychlinsti aus Kijewo, I. im Bazar; Hr. Maler Swedtowsti aus Berlin, Hr. Bürger Seyfried aus Wreschen, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Deffentliches Aufgebot. Land = und Stadtgericht Erste Abtheilung zu Pofen, ben 28. Ottober 1848.

Dille biejenigen, welche an bie von bem verstorbenen Epetutor bes hiefigen Lands und Stadtgerichts, Carl Gottlieb Jittner, bestellte Autstaution von 37 Rthlr. 15 Zapowiedzenie publiczne.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 28. Października 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowéj zmarłego exekutora tutejszego Sądu Ziemsko-miejskiego Karola Bogumiła Jittner, Talarów 37 sgr. 15 fgr. einen Unfpruch ju haben vermeinen, werden bierdurch vorgeladen, fich bamit in dem biergu am 16. April f. 3. Bor: mittage 1 1 Uhr vor dem Deputirten Gerrn Dber Landesgerichte-Referendar v. Rierefi in unferem Infruftionszimmer anftebenden Termine bei Bermeidung ber Hute fcliegung ju melden.

wynoszącej, pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 16. Kwietnia p. r. wyznaczonym, w izbie instrukcyjnéj przed Ur. Kierskim, Referendaryuszem Sądu Głównego o godzinie 11. przed południem zgłosili, inaczej z tako-Wild Tourde . Of memi wykluczeni zostaną.

den 24. Rovember 1848. dina dnia 24. Listopada 1848.

richte Registratore Balthafar Rymarties kiewicza, Registratora tutejszego Sawicz nebst Garten sub Nro. 117. St. du Glownego Ziemiańskiego tu na

Mothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. Land : und Stadtgericht zu Sad Ziemsko - miejski w Po-Pofen, Erfte Abtheilung, und znaniu, pierwszego wydzialu,

Das Grundfiud bes Dberlandesges Grunt zogrodem Baltazara Rymar. Martin ju Pofen, abgeschätzt auf 5199 przedmieściu Sgo Marcina pod liczbą Rible. 25 fgr. 4 pf. gufolge der, nebft 117. polożony, oszacowany na 5199 Supothefenschein und Bedingungen in tal. 25 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogader Regiffratur einzusehenden Tare, foll cej być przejrzanéj wraz z wykazem am 10. Juli 1849 Bormittage 11 Uhr hypotecznym i warunkami w Regian ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt straturze, ma bye dnia 10. Lipca werden. 199 199 . d. min & out 1849. przed południem o godzinie II. w miejscu zwykłem posiedzeń Sadu sprzedany.

Sad Ziemsko-miejski w Po-3) Mothwendiger Verkauf. Land = und Gradtgericht gu pofen, Erfte Abtheilung, ogosse ben 24. November 4848. jowob

Zapowiedzenie publiczne.

Das im Balafgejaner Felbe ber Stabt Stefgewo belegene, mit Do. 127 d. bes

Pande und Stabigericht Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dna dnia 24. Listopada 1848.

Deffentliches Hufgebor

Położona w mieście Stęszewie na polu Zalaszczańskiem pod Nr. 127 d,

zeichnete, ben Wefchwiftern Catharina und Balentin Lastowelli geborige Gin balb Quart Uder, abgeschätt auf 650 Mthlr. 5 fgr. gufolge ber, nebft Sypothefenichein und Bedingungen in der Regiffratur eingufebenden Zare, foll am 18. Upril 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlie cher Gerichteftelle theilungehalber fubha= Krol, Sad Ziemsko nigrauf briff.

Wydział drugi. Der dem Aufenthalte nach unbefannte Miteigenthumer, Der Stubenmaler Balentin Lastowsti, wird hierzu offentlich Podaje sie niniejszem nichlegrodeznéj wiadomości, że Juliusz Bach

4) Mothwendiger Verkauf. and Land = und Stadtgericht ju Dojen, Erfte Abtheilung, orob .0481 sben 11. Dovember 1848.09

Augusta Goldschmidt w Poznaniu,

Swarzedzu i niezamężna

Das ber Ratharina geb. Diechowiak und Dichael Urbanialichen Cheleuten, ber Ratharina, bem Martin, ber Frangista, ber Marianna und bem Johann Cobolat geharige Grundftud, Dro. 4. gu Male, mit Quefchluß bes mit Do. 10. bezeichnes ten Bohngebaudes, abgeschatt auf 421 Rible. 3 fgr. 4 pf. jufolge ber, nebft Sys pothefenichein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Zare, foll am 31. Mars 1849 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichteffelle fubhaffirt werben.

a do rodzeństwa Katarzyny i Walentego Laskowskiego pol kwarta roli, oszacowana na 650 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma hyć dnia 18. Kwietnia 1849, przed południem o godzinie rotej w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych celem podzielenia sprzedaną.

Niewiadomy z pobytu współwłaściciel malarz-pokojowy Walenty La. skowski zapozywa się niniejszem 6). Der handelstmann In seinsbildug Schwerfeng und Die underegelichte Angufie

vertrages bom 11. Januar 1839 bie Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia II. Listopada 1848.

Schmidt zu Wolen, baben mittelle

Gospodarstwo do Michala i Kata. rzyny z Piechowiaków małżonków Urbaniaków, Katarzyny, Marcina, Franciszki, Maryanny i Jana Sobolaków należące, w Małem pod liczbą 4. leżące, z wyłączeniem domostwa liczbą 10 oznaczonego, oszacowane na 421 Tal. 3 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, bedzie dnia 31. Marca 1849, przed południem o godzinie i itej w miejscu zwyklem .848 posiedzen Sadu sprzedane, C.

5) Der Schneibermeister Morit Scheret und die unverehelichte Rife Abraham zu Posen, haben mittelst Schevertrages vom 16. Junuar 1849 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgescholfsen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 25. Januar 1849. Konigl. Lands und Stadtgericht. Zweite Abtheilung.

-pokojowy Walenty

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Moritz Scherek krawiec i niezamężna Rike Abraham w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dn. 16. Stycznia 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

6) Der hanbelsmann Julius Bach zu Schwersenz und die unverehelichte Auguste Schmidt zu Posen, haben mittelft Chesvertrages vom 11. Januar 1849 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwersbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

skowski zapozywa się niniewzem

pofen, am 25. Januar 1849. Konigl. Land = und Stadtgericht. Zweite Abtheilung. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Juliusz Bach handlerz w Swarzędzu i niezamężna Augusta Goldschmidt w Poznaniu, kontraktem przedślubnym z dnia 11. Stycznia 1849. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 25. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

7) Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die von dem ehemaligen Exekutor und Boten Gemeinhardt II. bestellte Amtskaution im Betrage von 30 Thr. 25 fgr. 6 pf. aus seinem amtlichen Berhaltnisse Ansprüche zu machen haben, werden hierdurch aufgefordert, solche spätestens in dem am 3 ten Marz 1849 Borzmittags 10 Uhr vor dem Oberlandesgerichts-Referendar Rauder in unserem Instruktionszimmer anstehenden Termine geltend zu machen, widrigenfalls die Cantion dem Besteller zurückgegeben werden wird, und die sich ergebenden Ansprüche nur an die Person und das sonstige Bermögen des Gemeinhardt II. verwiesen werden können.

Bromberg, ben 2. December 1848. Ronigliches Lande und Stabtgericht.

8) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht gu mabye dei genfoften, inb bydem

ben 13. Oftober 1848.

Das ben Eduard und Emilie Bilhel= mine Moelheide Blodauschen Cheleuten gu Rufden sub Dr. 37. gehörige Erbzins: grundfiud, bestehend aus einem maffiven zweiftodigen Bohnhaufe, einem maffiven hinterhause incl. Stollung, einem maf= fiven Mittelgebande und einem Babebaufe, Stallgebaude nebft Bagenremife, fo wie 5 Morgen 96 Muthen Land, abgeschätt auf 5351 Riblr. 18 fgr. 71 pf. Bufolge ber, nebft Soppothekenschein in ber Regiffratur einzusehenden Tare, foll am 12. Mai 1849 Bormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt Morvea Kaiser nalezace, windraw

Der bem Alufenthalte nach unbefannte Glaubiger, Gutebefiger Abolph Blodau, wird hierzu uffentlich porgeladen.

wai nod Nr. 1. položone, oszacowane

na 14,304 Tal. 17 sgr. 5 fen wedle

esiedzeń sadowych z powodu dzia-9) Greiwilliger Derkauf. Land und Stadtgericht gu Rrotoschin.

Czerwca 1840 przed poladniem o'

rote) w miniscus zwyklem

Das zum Abalbert Rierzetichen Rach= laffe gehorige, sub Nr. 18. ju Biadfi ka pozostalości należąca, w Biadkach belegene Grundfiud, mit Quefdluß ber pod Nr. 18. polożona, wyjawszy na barauf befindlichen und von dem Miters tejze znajdujących się budynkow, ben Bonciech Rierzel erbauten Gebaube, ktore wspolsukcessor Wojciech Kieabgeschäft auf 2133 Mthir. 1 Ggr. jus rzek pobudował, oszacowana na 2133

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko - miejski w Kościanie,

dnia 13. Października 1848.

Nieruchomość wieczysta - czynszowna Edwarda i Emili Wilhelminy Adelhaidy małżonkom Blodau należąca, w Koszanowie pod Nrem 37., składająca się z kamienicy o dwóch pietrach, z kamienicy tylnéj łącznie z stajnią, z domostwa środkowego murowanego, łazienków i stajni, wraz z wozownia, tudzież 5 morgów 96 pretów kwadratowych roli, oszacowana na 5351 Tal. 18 sgr. 71 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 12. Maja 1849. przed południem o godzinie I téj w miejscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedana.

Niewiadomy z pobytu wierzyciel Adolf Blodau dziedzic dóbr, zapozywa się niniejszém publicznie.

Sprzedaż dobrowolna. Sad Ziemsko miejski w Krotoszynie.

Nieruchomość do Wojciecha Kierz--folge ber, nebft Sypothetenschein und Des Tal. I sgr. wedle taxy, mogacej być

bingungen in ber Regiffratur einzuseben= ben Tare, foll am 30. April 1849 Bormittage 10 Uhr Behufe Auseinan: berfegung ber Miteigenthumer an ordent= licher Gerichtaftelle jubhaffirt werden. wns Edwards i Emili Wilhelminy

2011e unbefannten Real : Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung Der Praclufion fpateftens in Diefem Zer= mine ju nielden bomob & , gingale . &

Adelhaidy malfonkom Blodau nale-

Rrotofdin, ben 8. Dezember 1848. z wozownia, tudzież 5 morgow 95

·10) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu wiez z wykatotutat grangm w Re-

pretow kwadratowych roli, oszaco-

Das den Guffan Moris Raiferichen Erben geforige Erbidbliffei : Grundflud Renguth Ro. 1., abgefchatt auf 14394 Rthir. 17 fgr. 6 pf. jufalge ber, nebit Spothefenfchein und Bedingungen in der Regiftratur einzusehenden Zare, foll am 5. Juni 1849 Bormittage 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsfielle Theilungshalber fubhaftirt werden.

Frauffadt, ben 13. Rebember 1848. Sad Ziemsko miejski

w Krotoszynie.

Nieruchomość do Wojciecha Kierz-

przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 301 Kwietnia 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych końcem podziału współsukces. sorow sprzedana. 6 300 dus month

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym,

Krotoszyn, dnia 8. Grudnia 1848. fo wie 5 Morgen 96 Butben Land,

obacicbatt auf 5351 Arble. 18 far. 71 ni nischiu Sprzedaż konieczna. ojug ją

Sad Ziemsko-miejski Till It boothwow wichowiel St mb

Solectwo do sukcessorów Gustawa Moryca Kaiser należące, w Nowej wsi pod Nr. 1. położone, oszacowane na 14,394 Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Czerwca 1849 przed południem o godzinie totéj w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych z powodu dzialow nastapić mających sprzedane. ?

Wschowa, d. 13. Listopada 1848. nichtainin.

Das jum Abaibert Riergeischen Rache 11) Bekanntmachung Dittelft Ilde Obwieszezenie. Wkladem sadogerichtlichen Bertrages vont 14. Februar wym 2 dina 14. Lutego r. b. Doktor 8. 3. haben ber Dottor Molbert Maton Wojciech Antoni Charzewski z Po-Chargeweft aus Pofen und beffen Beaut, Anania i cegoz narzeczona Ur. Jozela Rraufein Jofepha Antonina Stanistanda Antonina Stanislawa Koczorowska

b. Rociorowetal aus Jarotin, leftere in - panna iz Jarociliag ostatmianz zwo-

Beitritt ihres Baters, bes Raufmonn Balentin v. Roczorowsti zu Garocin, in ihrer einzugehenden Che, Die Gemein= Schoft ber Guter und tes Erwerbes ausgefchloffen, und bem Bermogen ber Chefrau die Gigenfhaft bes porbehaltenen beigelegt, mas biermit gur offentlichen Renntniff gebracht wird. welberwon!

Pleichen, den 15. Februar 1849. Ronigl Land, und Stadtgericht. Der Richter: Santufd,

miak zameżna za Franciszkiem Wa-

-boid sools Dberlandergerichte Uffiffer.

leniem ojca swego, kupca Ur. Walentego Koczorowskiego w Jarocinie, w przyszłem swem małżeństwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli, a majatkowi żoninemu przymiot zastrzeżonego nadali, co się niniejszém do publicznej wiadomości podaje.

Pleszew, dnia 15. Lutego 1849. onde und Cladigerich Król. Sad Ziemsko-miejski. Sedzia: Hantusch,

balene Clobmat, verebelichte Reant Mans

Assessor Sądu Nadziemiańskiego.

dzińskim z Rusca pod Kcynią, wy-12) Befanntmachung. Der hans beldmann Galomon Rojemann und die Unverebelichte Johanna Bendel bierfelbft, haben vor Gingehung ihrer Che Die Ges meinschaft der Guter und bes Erwerbes burch ben Bertrag vom 1. Dezember v. 3. ausgeschloffen, mas hierdurch befannt ge= Jan Stelanski, kandyd,drim tohon

Schwerin, ben 29. Januar 1849. Ronigl, Lande und Stadtgericht.

robku wyłączyli.

biineli zu Rioffet bei Erla, bat bei era Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, že Salomon Rosemann handlerz i niezameżna Joanna Hendel w miejscu, przed wnijściem w związki malżeńskie, kontraktem przedślubnym z dn. 1. Grudnia 1848. wspólność majątku i dorobku wyłączyli. dna ? no

Skwierzyn, d. 29. Stycznia 1840. Król, Sad Ziemsko - miejski. vertrages vom 16. Februar D. J. Die

Gemeinschaft ber Gater und bes Ermer-

13) Der Zifchler Stanislaus Goslinefi und bie Bittme Glifabeth Rolicka, beibe du Schroda, haben mittelft Chevertrages bom 17. Februar c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof. fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schroda, am 17. Februar 1849.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że stolarz Stanislaw Gośliński i wdowa Elźbieta Ko. licka, oboje z Szrody, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wy. łączyli.

Szroda, dnia 17. Lutego 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

(Siergu eine Beilage.)

14) Der Raufmann Julius Jacoby zu Berlin und die unverehelichte Dorothea hirschberg hierselbst, haben mittelft Ches Bertrages vom 2. Dezember 1848 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Inowraclam, ben 21. Januar 1849. Ronigl. Land= und Ctadtgericht.

Podsje się niniejszém do publicznej wiadomości, że Juliusz Jakobi kupiec z Berlina i niezamężna Dorota Hirschberg tu ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 2go Grudnia 1848, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowracław, d. 21. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Der Richtett Bantufch,

15) Bekanntmachung. Die Magbalene Stodmak, verehelichte Franz Badzineft zu Rusicc bei Erin, hat bei erreichter Großjährigkeit die Gutergemeinschaft mit ihrem genannten Chemanne ausgeschlossen.

Montgel. Land = und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Magdalena Siodmiak zamężna za Franciszkiem Wadzińskim z Rusca pod Kcynią, wyłączyła przy doszłej pełnolemości wspólność majątku z swym rzeczonym małżonkiem.

Wągrowiec, d. 13. Stycznia 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

16) Der Kandidat ber Philologie Joshann Stefanski und die Antonina Bier, nacka aus Wiefzti, haben mittelft Chebertrages vom 16. Februar b. J. die Gemeinschaft der Guter und bes Erwersbes ausgeschlossen,

Schubin, den 10. Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

licka, oboje z Szrody, kontraktem przedslubnym z dnia 17. Dutego -

Szrode, dnia 19. Lutego 1849. Król. Sad Ziemsko-miejski,

Receyii.

spolność majątku i dorobku wys

Jan Stefański, kandydat filologii i Antonina Biernacka z Wieszków, kontraktem przedślubnym z dnia 6. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 10. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

pom 17. Februar c, bie Kimeinichaft

ber Ghter und Des Erwerbes ausgefchlof.

. Sebroda, am 17. Februar 1849.

Breite Bierburg geriefen gent

Regutnif gebracht wirb.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt

A 49. Montag, den 26. Februar 1849.

vicoja, przeciw mpie głosowali, ela

Bonawentura Gosti owski, byly Kapitan wojsk Polskich, 17) Bekanntmachung. Die polizeiliche Berordnung vom 16. Februar 1838, wonach im Fruhjahr bas Abraupen ber Baume borgenommen und dabei haupts facilid auf die Bernichtung ber Bort: und Ringelraupen hingewirft werden foll, wird ben biefigen Gartenbefigern gur genaueften Befolgung und mit dem Bedeuten in Erinnerung gebracht, bag diejenigen, welche obiger Berordnung vom 1. Dary co ab nicht binnen 6 Boden Rolge leiften, in eine Strafe von 1 bis 5 Rtblr: verfallen. Dofen, bem 17. Rebruar 1849. Sonigl. Polizei : Direttorium.

- 18) Bekanntmachung. Bur Berpachtung bee ber Rammerei gefbrigen, hinter bem ehemaligen Therefien= Alofter an ber Coul : Strafe belegenen Gartens, fur ben Beitraum bom 1. April c. bis babin 1850, fiche Termin auf ben 5ten Darg c. Bormittag fit Uhr im rathbaueliden Gigunge : Saale an, wogu Pact= luftige bierburch eingeladen werben, Die Bedingungen find in auferer Regiftratur Dofen, ben 7. Februar 1849. politiged and Der Magiftriet.
  - herren M. Berligge in Bitreme Derren Gaftwiell hartmand in Mronte, 19) W dniu 23go Lutego r. b. umarl w Chartowie s. p. Stanislaus Kuczborski, Kapitan wojsk Polskich. W Niedziele o godzinie piątej w wieczor odbędzie się exportacya do kościola Sgo Jana w Poznaniu, w Poniedziałek dnia 26. Lutego r. b. o godzinie otej rano pogrzeb, na pozostala rodzina. który znajomych i przyjaciół zaprasza
  - e Nob. Abraham in Buterville - Ctastrath Dannowsti in Jarocin. 20) Rur bie Mitglieder bes Bruberveins: Sonntag ben 25. Februar Abends 5 Uhr findet im Betlotale des Bereine bie vom Dinifterium angeordnete gotteebienfte liche Feier "bor Erbffnung ber Rammern" fatt.
  - 26) Gerr Ctabte Bereiten Brefeffer Mafter n. Conf. Ihr feib reich und bes 21) Na potwarze przez Xawerego Gozimirskiego przeciw mnie rzucane niektórzy jednostronnie o mnie sądzą W dalszym ciągu swych prześladowań, na jego wniosek przy ballotowaniu mnie w Kassynie Gnieżnieńskiem dnia 18. Grudnia r. z. w urnie 15 czarnych i niemniej białych kulek się znalazło. Obelgi nieprzyjaciela mego rozpozna sąd honorowy ku po-

## Beilage zum Antelligenz-Blatt

czątkowi miesiąca Marca r. b. Ale nie dosyć mi będzie upomnieć się na nim satysfakcyi, żądać jej także będę od tych, którzy cześć lekceważąc moją, przeciw mnie głosowali; dla tego wzywam wszystkich na ich cześć i honor, aby do końca m b. swe zarzuty i dowody Sądowi Honorowemu na ręce wspolsędziego Obywatela Jakoba Krotowskiego w Poznaniu przesłali. Łabiszynek, 20. Lutego 1849.

Bonawentura Goślinowski, były Kapitan wojsk Polskich.

868 t sourd? I mac gunnarows schilipilog sig. pruchomaność (71
22) od Jeżkicko na shaku kawalerskim? w Bazarzerznakaż piugilares, miaczyngo dodać do expedycyi Cazery Polskieju włosk rod gunthinge sie jua chilchi naturach moc tim dan gunglejeć naturach nagijed nad dim 23) of Browarz ćwiercomili od Anowarzchawia jest zaraz do wydzierzawień a bliższe wiadomośći tu właścicielki na na najelkal Cuchodki namie tokin do muirotia i Cajello Cazery kajello Roznań Roznań Roznań Roznań Company.

24) Die auf Gegenscitigfeit gegrundete Bogelichaben Bernthemunge Gefellichaft in Gefurt empfiehlt fich bem betreffenden Publifun jur Ber ficherung von Belde und Gartenfruchten zu folgenden Dramierfagen: für Dalme und Dulfenfruchte 2 Dro gent, für Del, und Sandelegewächfe 12 Projent in für Doft und Wein 2 Projent, für Bopfen und Labuf 24 Progent. Profpefte, Stouten und Antrage-Rormulane liegen bei ben untergrichneten Sauptagenten und ben Agentent , mole in alle inig herren DR. Berliner in Ditrowo, - herren Gaftwirth hartmann in Bronte, Buchwald in Birnbaum, D w frams al Thegdor Geoniche in Bentichen, ?! deinele Ge Br Rusppelin, Rretofcbing u A. W Niedziehis niensprider W us Bertholo Diton in Bongrowiec. ob aven David Dettinger in Radwit, w w site , Sole Chiff in Bollftein, bog o .d . ag Apotheter Bedmainin Gutrofdin, ktory,mmigdowili in Schrimm, rott = . S. Reiche in Schwering Joh. Abraham in Dudewig, = Stadtrath Dannowell in Jarocin. 20) Riensche De Mitglieder in Rawig. : Snivarodure bed redeilicht De Mitglieder in Rawing. aus, estrebalachte Aptendana maine imaliber & Comp. Sembichalachen non nath liche Teier geor Eroffnung ber Rammern" fatt.

25) herr Stadt Derordneter Professor Müller u. Conf. Ihr seid reich und bestelle der Streichten Schrift der Geschaft des Geschaftschaftschaft in der Schrift der Geschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaf

26) in ant dem Donnetstag den Q24deM. Mr. 44. ber Posener Zeitung beigelegten Gamen-Werzeichtisse empstehte fin bester Chte dies in diesem beigelegten Berzeichnist aufgefährten Gartene, Gewäser Wimmen= und Futtengrad. Samen acht, frisch und vom erprobter Reinkfraftzu gemeigter Abnahmgert nochem us eindese erzeichnist und die die die die auftab Pohlundseltaup Schniedebrücke. A2. die einigen der metalignes einistelle vorlichten den Leopolatingendietwas zu hone, gen ober vorzuschießen, da ich sürteliesem keine Jahlung leiften werbeist und Kastingen Leopolatingen unt die Leopolatingen der Leopolation der Responsieren den Leopolatingen der vorzuschießen, da ich fürteliesem keine Jahlung leiften werbeist und Kastingen Leopolatingen Leopolation Le

28) u Bescheibene Anfrage an aneine geehrten Mitburger? Bare es nicht jest geitgemaß, anfrat Argburcen Opfer und bergleichen Zusammenfunfte, verbaltniss maßige monatliche Beitrugeber alte mube Burgenleinzulegen, wodurch felbige bei nothleidender Schwäche in einem fogenannten Burgerspital gepflegt werden konnen. Ich glaube eine Berathung in diesem Verhaltniffe ware nicht unzwedmäßig. Denn wir wird est einem rechtichanssenn verarmten Burger schwer, beim Vesterstehenden bitten zu gehena din 1 a G. G. Haacke guidelt

- 29) Mufikalisches. Mit Umficht und Geschmad aus dem Reiche ber mufikalisichen Welt, wohlgewählte, theils selbst tomponirte Sachen auf dem Fortepiano und durch Gesang von einer 12jahrigen Dame Posens wieder Erwarten ausgeführt, verspricht Montag den 26. d. M. einen genufreichen Abend. Billets zu 15 Sgr. find in ber Schirmerschen und Mittlerschen Buchhandlung zu haben.
- 30) Conntag ben 25. b. M. Berfammlung des Bezirfevereins ber beutschen Berbruderung Nachmittag um 2 Uhr im Obeum. Gegenstand ber Berhandlungen: Rechenschaftsbericht des bieberigen Borftandes; Bahl eines neuen Borftandes.
- 31) Ein Rittergut von circa 5000 Morgen magbeburgisch in Pommern, 8 Meisten von Danzig nahe ber Chausse gelegen und im Jahre 1847. gerichtlich auf 124,000 Rthlr. abgeschätt, ift gegen ein kleineres ober auch gleicher Größe im Großherzogthum Posen zu vertauschen. Restektanten wollen sich gefälligst personlich oder in portofreien Briefen beim Guteragenten C. F. Krause in Danzis, Breitegasse No. 1159, melben.

NB. Derfelbe fucht auch ein größeres Gafthaus in Pofen zur Pacht.

32) herrn Raufmann Lois Kantrowicz Wohlgeboren im Posen, sage ich meinen verbindlichsten Dant, für bie in der Posener beutschen Zeitung No. 42 bom 20. Februar geehrte Recomandation, Indem es mir bereits gelungen auf dieselbe schon mehrere Geschäfte zu machen. Aergern Sie sich nicht "herr Kantrowicz, wenn ich mit meinem Studium im Kaufmannischen fertig bin, so bin ich recht gern bereit mich wieder mit Ibnen in Geschäftsverhältnisse einzulassen. Ich empfehle auch jedem Landmanne den herrn Lois Kantrowicz, perstönlich im 1900 172 Gora bei Schrimm, ben 22. Kebruar 1849.

Gora bet Corimm ben 22. Februar 1849. Birthichafts Inspettor

33) Westen fetten Wesen-Lache, ebenso bestei große fettei Elbinger Neunaugen, suße bochrothe Melsinaen Upfelfinen and und 2½ Sgr. und beste softreiche Citronen und beste Zelt. Ruben offerirt billigste wann all Mich ge bis Peisen mangin inden neunaungen tennen Bufgen in ber Russischen Theehandlung island und bestein der Russischen Theehandlung island und

34) Gifen bahnhof. Seute Sonntag den 25 Febr. e. großes Salon-Rongert. 21nfang 14 Uhr. Born hagenen mill

29) Mufitalisches. Wit Umsicht und Geschmad ans dem Reiche der mufitalissen Weit, woblgevähle, ehrits selbst komponirte Saden auf rem Fortepland und durch Gesang von einer 12jabrigen Dame Pojens wieder Erwarten ausgeführt, verspricht Mentag den 26. d. einen genußreichen Abend. Billets zu 1.5 Sgr. find in der Schirmerschen und Mitterschläst Buchbanklung zu baben.

30) Conntag den 25, d. M. Arejamalung des Beziekkvereins der beutschen Berbrüberung Nachmittag um 2 Uhr im Docum. Segenstand der Berbandlungen: Rechenschehericht des disherigen Vorstandes; Wahl eines neuen Vorstandes.

31) Ein Mittergut von eirea 5000 Morgen magveburgisch in Pommern, 8 Mele len von Danzig nabe ber Chause gelegen und im Jahre 1847, gerichtlich auf 124,000 Mthr. abgeschäft, ist gegen ein kleineres oder auch gleicher Eröße im Großherzegtbum Pofen zu vertauschen. Resteilanten wollen sich gefälligst persöne lich ober in portofreien Briefen beim Güteragenten C. F. Krause in Danzig, Breitegasse Po. 1159, melden.

NB: Derfelbe fucht auch ein größeres Gaftbane in Pofen gur Pacht.

Pofen, gedrudt bei DB. Deter & Comp.